Nº 6:

# DZIENNIK RZADOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okregu.

W KRAKOWIE DNIA i MARCA 1824 ROKU.

Nro. 445.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi &c.

Przyłącza się poniżey wykaz skradzionych rzeczy Kościelanych w kraiu Krolestwa Pruskiego w Rybnikach z Kościoła tamecznego Parafiialnego w nocy z dnia 2380 na 24th Stycznia r.b.; polecając właściwym Urzędom Policyinym Miasta Krakowa i Jego Ckregu ścisłe śledztwo takowych, iak również dochodzenie sprawcow kradzierzy ninieyszey; temu zaś ktoby się do wykrycia rzeczy skradzionych przyczynił, iżby Zbrodniarze wynalezionemi lub rzeczy wspomnione Kościołowi skradzionemu zwrócene bydź mogły, zapewnia się nadgrody Tawlarow piędziesiąt.

W Krakowie dnia 23 Lutego 1824. Senator Prezyduiący

Michałowski. Rayski Adj: Wydz: Ad Nrum: 445.

#### IWELD OPISANIE

## Skradzionych Rzeczy i Naczyń Kościelnych.

| 1.   | Wielka Srebrna Monstrancya waż     | aca C | drzyw:        | 26 | Łut: |    |
|------|------------------------------------|-------|---------------|----|------|----|
| 2.   | Srebrne nieco nadpsute Cimborium v | waż:  | _             | 3  |      | 5  |
| 3.   | Kielich Srebrny — —                | 75-   |               | 21 |      | 5  |
| 4.   | Podobnyż Kielich — —               | -     |               | 2  |      | 8  |
| 5.   | Podobnyż Kielich — —               |       |               | 1  | -    | 13 |
| 6.   | Niemniev 2 Srebrne Pateny —        |       |               |    |      |    |
| 7.   | Lampa Šrebrna ważąca —             |       | -             | 2  |      | 12 |
|      | Kadzielnica Srebrna ważąca —       |       | -             | 4  | -    | 8  |
| 9.   | Patena Srebrna do chorych —        |       | -             |    | h -  | 11 |
| 10.  | Pacyfikał Srebrny                  |       | -             | 3  |      | 8  |
| 11.  | Dwie Korony Srebrne -              | -     | -             |    | -    | 6  |
|      | Puszka Srebrna na Oley Święty      |       | -             | -  | -    | 6  |
| 13.  | Puszka podobna — —                 | -     | -             | 44 | -    | 2  |
| 14.  | Promień Srebrny głowy Świętego     |       | Shaniming.    | _  |      | -  |
| 1000 |                                    |       | Contract Care |    |      |    |

#### IIgio OPISANIE RZECZY

Zgorzałemu Kościołowi w Loplau należących, do Kościoła w Rybnikach do schowania oddanych.

1. Monstrancya Srebrna ważąca funtów 13.

2. Dwa Krzyże.

3. Cimborium Srebrne,

4. Czterv Kielichów Srebrnych.

5. Kadzielnica Srebrna, z Szuflą i łyżeczką.

6. Korona Srebrna.

7. Kociolek Srebrny na święconą Wodę, z kropidłem

8. Dwie Srehrne koneweczki do Mszy służące, wraz z Tacką pozłacane.

o. Dwie podobne koneweczki bez pozłacania.

10. Maty Obrazek Srebrny Matki Boskiey.

11. Pieć sztuk Srebrnych gwiazd.

12. Łańcuch srebrny dwa łokcie długości trzymaiący.

13. Ohraz posrebrzany.

14. Drugi Obraz podobny.

Za Zgodność:

Rayski Adj: Wydz:

Nro. 682.

## Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi &c.

Senat Rządzący Uchwałą swą pod dniem 17 b. m. N. 539 postanowić raczył, iż Właściciel domu komin niebezpieczeństwem wydarzyć się mogącego pożaru Ognia grożący w domu swym maiący, ieżeli takowego w oznaczonym przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi czasie niezburzy, i w mieysce tegóż nowego z przepisami Policyino - budowniczemi zgodnego z gruntu z twardego Materyału nie wystawi, na ten czas, nietylko na karę Policyyną przez Wydział iako na nieposłusznego Rozporządzeniom Rządowym wymierzyć się maiącą skazanym zostanie, ale także komin za niebespieczny uznany, na koszt iego nieochybnie przez Urząd Policyi Poszredniey rozebranym sobie mieć będzie, która to Uchwała ażeby do publiczney doszła wiadomości, i nikt się niewiadomością teyże niewymawiał, Wydział Dziennikiem Rządowymninieyszym ogłosić ią pospiesza,

hraków d. 25 Lutego 1824. Senator Prezyduiący:

Michałowski. Darowski Referendarz, Nro. 580.

Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi &c.
Gdy wiele rzeczy starych tak ze Sukien, Zelaziwa, blas szanych naczyń, niemniew kilkanaście sztuk brylancików ist po pozostaie w depozycie Policyinym od dawnego czasu, po odez branie których Właściciele mimo czynionych publikat, nież zgłosili się. Wydział przeto stosownie do Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 10 z. m. do L. 3812 zapadłey, ogłasza puż bliczną Licytacya onych na dzień 31 Marca r. b. w Urzędzie Policyi Poszredniey o godzinie 1000 ranney odbyć się maiącą; w któren czas takowe Effekta za gotowe pieniądze więcey of fiaruiacym sprzedane zostana.

Kraków dnia 11 Marca 1824. Senator Prezyduiacy

> Sobolewski. Konwicki S: W!

Nro. 887.

#### OBWIESZCZENIE.

Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu &c.
Podaie do Publiczney wiadomości, iż z mocy Uchwały Sernatu z dnia 4 b. m. N. 727 w dniu 5 Kwietnia r. b. o godzinie 10 ranney w Wydziale Dochodow Publicznych i Skarbu Dos chod z Młynów Rządowych na Rzece Rudawie przy Krakowie bedacych przez publiczua Licytacya w trzechletnia dzierżawa w dniu 1 Czerwca r. b. zaczynać się, a z dniem ostatnim Maia 1827 kończyć maiącą wypuszczonym zostanie. – Ta Licyta: cya zacznie się od Summy pierwszego wywołania Złp. 19,354 gr. 10. — Chęć licytowania maiący przed zaczęciem Licytacyi powinien będzie złożyć pro vadio dziesiątą część pierwszego wywołania, to iest Złp. 1935 gr. 13.— O dalszych warunskach do tey Licytacyi każdego czasu w Wydziale wspómnios nym dowiedzieć się można.

W Krakowie dnia 12 Marca 1824.

J. K. Bartl. Gadomski S: W:

# DODATEK

## DO Nru 6.

# Dziennika Rządowego.

#### OBWIESZCZENIE.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. M. K. i jego Okręgu. Podnie do ptibliczney wiadomości, iż Kamienica w Mieście Zydowskim na Kazimierzu przy Ulicy Szerokiey pod L. 73 w Gminie Mieyskiey X. stoiąca Star: Moyżesca Lewkowicza i Ewy Petzenbaumów Kucców własna; przez publiczną Sądową Licytacyą przedaną będzię; a to na zatysfakcyą długów ż mocy obligów.

- 1) Przed Andrzeiem Kossowiczem Notaryticzem i Lipca 2816 przez Star! Moyżesza i Ewę Petzenbaum w na rzesz Handiu Piotra Steinkellera jzcznanego:
  - 2) Przed Notaryuszem Woyciechem Olearskim 4 Października 1820.

3) Przed tymże Notaryuszem d. 19 Stycznia 1819.

4) Przed tymże N taryuszem 20 Stycznia 1820, które Dokumenta dowodzą, że od Petzeobaumów należy się Handlowi Szteinkellera 1750 Talarów a Star: Fischlowiczowi 1500 Tala-ów i 3 50 Zip. z prowizyją zalegią.

Protokół zajęcia t y nieruchomości uskutecznił Komornik P. Woyciech Skorczyński w dniu 3 Stycznia 1823. Kopia tego Protokułu tak Wóytowi właściwemu Gminy X. P. Meciejowi Mączeńskiemu lakó i Pisarzowi Sądu Pokoju Miasta Krakowa P. Jakobowi Mię uszewskiemu w dniu 18 Lutego 1823 przez wożnego Wincentego Nawaczyńakiego doręczoną zostela.

Protokół ten zsięcia do Akt hipotecznych W. M. Krakowa, w Księgę zaięciów III. na karcie 474 pod L. 86 dnia 6 Marca 1823 zaś do Ktiąg Trysbunzłu I. Jastancył u Pisarza w Księgę zaięciów III. od Pag: 871 do 877 pod L. 100 dnia 17 Marca 1823 wpisanym został.

Przedarz tey Nieruchomości odbywać sięspędzie na Audyencyi publiczney Trybunału I. Justancyi W. M. Krakowa, w Krakowic Posiedzenia swoie pod L. 106 maiacego; za popieraniem P. Adama Krzyżanowskiego P. O. D. Patrona iako Pelnomocnika Wierzycieli Handlu tutryszego pod Firmą Piotra Steinkeller w Krakowie przy Ulicy Szczepańskiey pod L. 377 i Star: Salomona Fischlowicza Wexlarza w Mieście Zydowskim na Kazimierzu pod L. 122 mieszkającego.

Szacunek Kamieniey tey ustanowiony iest Wyrokiem Sądowym w ilości 15,000 Złotych Polskich.

Warunki Licytacyi sądownie zatwierdzone, są następuiące:

- 1) Cheacy licytować złoży dzieslątą częć szacunku, to iest Złp. 1500 jako Vadium które w razie niedotrzymania Warunków utraci, i nowa Licytacya na iego stratę, koszta i niebezpieczeństwo nastąpi, od obowiązku złożenia Vadium popierający L cytacyą, są wolnie
- 2) Trzecią część szecunku, nabywca w dni 14 po stanowezym przysądzeniu, wierzycielem przedarz tę popieraiącym wypłaci.
- 3) Koszta popierania Licytacyi z Vadium złożonego, w dniach trzech po Licytacyi, popierającemu Patronowi wypłacone będą.
- 4) Resztuiący szacunek, nabywca stosownie do ułożenia się wierzycieli hipotecznych, lub klassyfikacyi, wypłaci w przeciągu dwóch miesięty od Licytacyi:
- 5) Podatki zaległe stosownie do prawa z wadium wypłacone będą od dnia stanowczey Licytacyi do nowego nabywcy należeć będą. Czynsz Ziemny tak zaległy iako i bieżący, ile się przy Klassyfikacyi okaże, do nabywcy należeć będzie.
- 6) Summy Widerkaffowe ieżeli się jakie okażą przy Gróncie zostaną. Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele hipoteczni, i Osoby Prawo tzeczowe mające, ażeby pod prekluzyą na pierwszym terminie Licytacyi słożyli na Audyencyi Trybunalu wszelkie tytuły swych wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem Adwokata.

Do takowey Licytacyi wyznaczają się trzy Termina!
Pierwszy w dniu Dwudziestym Trzecim Kwietnia r. b.
Drugi w dniu Dwudziestym Piątym Maia r. b.
Trzeci w dniu Dwudziestym Piątym Czerwca r. b.
W Krakowie d. 23 Lutego 1824 roku: